# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa

I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 17 Kwietnia 1844 r.

Nro 2769.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodlegtego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Ponieważ Rozporządzenie Statutu, klassę starozakonnych urządzającego, przez Kommissyą Organizacyjną w r. 1817 nadanego, dotyczące zakazu trudnienia się przez starozakonnych na wsiach, cząstkową lub hurtowną sprzedażą trunków upajających, jakoto: wódki, piwa, miodu, w zapomnienie poszło; przeto Wydział uznawszy potrzebę odświeżyć w pamięci rzeczone przepisy, takowe przez Dziennik Rządowy w wyciągu do publicznej podaje wiadomości.

S. 18..... Wyrabianie i sprzedawanie tak hurtowne jako i cząstkowe trunków upajających, jest żydom po wsiach mieszkającym suro-

wo zakazane.

S. 20. Każdy żyd, któryby od d. 24 Czerwca 1817 r. trudnił się po wsiach cząstkową czy hurtową sprzedażą trunków upajajacych, jako to: wódki, piwa, miodu, ulegnie karze cielesnéj, którą Wydział Policyi w Senacie wyrzecze, jako to: za pierwszą razą ośmiodniowe więzienie, za drugą razą piętnasto-dniowy areszt zaostrzony postem co drugi dzień o chlebie i wodzie. Za trzecią zaś razą, będzie oddany do Sądu kryminalnego, jako bezpoprawny przestępca rozkazów Rządowych. Dziedzic, dożywotnik, czy posiadacz trzymający wieś dzierżawą lub w zastawie, zapłaci za pierwszy raz karę pieniężną Złp. 500, za drugi Złp. 1000, za trzeci zaś prócz kary pieniężnej tysiąca Złp. utraci prawo propinowania na rok jeden, z której dochód do Kassy publicznej przypadnie, donoszący dostanie połowę kary pieniężnej, Wójt zaś (obecnie Kommissarz) któryby w gminie swojej (teraz Dystrykcie) cierpiał takowe nadużycie, będzie przez miesięcy trzy w sprawowaniu Urzędu zawieszonym.

Kraków dnia 3 Kwietnia 1844 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff.

Nro 1907.

## OBWIESZCZENIE.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Stosując się do Postanowienia Senatu Rządzącego w dniu 8 Marca b. r. Nro 1132 D. G. wydanego, podaje do wiadomości tych wszystkich, których to interesować może, iż w dniu 30 Kwietnia r. b. odbywać

się będzie w Biórach Wydziału Skarbowego o godzinie 11 przed południem sprzedaż przez publiczną głośną licytacyą 3000 Centnarów Cynku wagi berlińskiej, od ceny Złp. 33 na pierwsze wywołanie ustanowionej. Ktekolwiek zatem jest w chęci ubiegania się o kupno tej partyi Cynku, winien zaopatrzyć się w kwotę Złp. 10,000 na vadium potrzebną, a następnie zgłosić się do Biór Wydziału Skarbowego w terminie wyżej oznaczonym, gdzie rozpocznie się pomieniona licytacya głośnem odczytaniem warunkow, które poprzednio każdego dnia w godzinach kancellaryjnych w Biórach namienionego Wydziału będą mogły być przejrzanemi.

Kraków dnia 13 Kwietnia 1844 roku.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Sekretarz Wydziału F. Girtler.

Nro 5210.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutrulnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie Kommissaryatu Dystryktu Liszki, znajduje się wideł do nawozu 11 sztuk, powrozem w jednę wiązkę związanych, tudzież płachta i czapka chłopska znaleziona. Ktoby przeto takowe zagubił, po odebranie w terminie trzech miesięcy zgłosić się zechce.

Kraków dnia 3 Kwietnia 1844 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth, Sekretarz Ducillowicz. Nro 5423.

#### DYREKCYA POLICYI.

Gdy w depozycie Policyjnym znajduje się stołek drewniany z kradzieży pochodzący, niewiadomej osoby własnością będący; przeto Dyrekcya Policyi wzywa Właściciela, aby się po odbiór jego z stósownemi dowodami w terminie jednego miesiąca od dnia dzisiejszego poczynając zgłosił, w razie bowiem przeciwnym, stołek takowy przez licytacyą publiczną będzie sprzedany.

Kraków dnia 5 Kwietnia 1844 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducillowicz.

Nro 1992.

## TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na zasadzie S. 517 i 518 K. K. C. I podaje do publicznej wiadomości, iż w depozycie Kryminalnym znajduje się bilet bankowy na Złp. 100 od osoby podejrzanej odebrany; ktoby się przeto mienił być jego właścicielem, ma się zgłosić z stósownem podaniem do Trybunału w przeciągu jednego roku, w przeciwnym bowiem razie bilet takowy na właśność Skarbu publicznego przyznanym będzie.

Kraków dnia 3 Kwietnia 1844 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki.